Sine gofff felfene Feierlichteit verein be

No. 456.

Abendblatt. Montag, den 30 Ceptember.

1867.

### Deutschland.

Berlin, 29. September. Auf Die Anfrage, wie es mit bem Etat vom 1. Juli 1867 bis 1. Januar 1868 gehalten worben, antwortete bas Bunbestangler-Amt fcriftlich, bag für gebachten Beitraum ein außerordentlicher Rredit nachgefucht werben foll.

Die "Beibl. Corr." warnt bie murtembergifche Rammer por bem Bermerfen bes Soup- und Trugbundniffes mit Preugen. Preugen murbe folde Binfeljuge burchaus nicht icherzhaft behandeln. Burtemberg murbe burch einen berartigen Beichluß vollftanbig in's Greie gestellt werben, auch wurde von einer Theilnahme beffelben am Bollverein nicht weiter bie Rebe fein.

Die namentliche Abstimmung am Freitage, wodurch foließlich bie erfte Refolution bes v. Fordenbed'ichen Untrages mit 99 gegen 99 Stimmen abgelehnt murbe, ift burch bie Bablen-Trilogie pifant; benn - es fehlten auch gerade 99 Abgeordnete.

- Geit bem vorjährigen Rriege ift so vielfach von ber über-wiegenden Intelligeng ber preußischen Truppen bie Rebe gewesen, bag es vielleicht von Intereffe fein mochte, bas Berbaltnig ber gebilbeten Dannichaften in einem preußischen Bataillon gu ben minber mit Schulfenntniffen ausgerufteten Leuten einmal in Biffern ausgebrudt ju feben, es ftellt fich baffelbe nach einer in ber .B. 3." gegebenen Berechnung folgenbermagen: Jebe preugifche Rompagnie refp. Estabron befit bas Recht, pro Jahr bis vier einfabrige Freiwillige über ben Etat aufzunehmen, mas pro Bataillon und Jahr alfo 16 gleichfommt und auf fieben Jahrgange 112 betragen wird. 3m Durchichnitt aber auch nur jahrlich zwei folder Freiwilligen pro Rompagnie angenommen, ergiebt bies noch immer 56 hochgebilbete junge Manner per Bataillon. Dagu treten bann bie 10 Mann per Rompagnie, welche alle Jahre nach nur zweifabriger Dienstzeit in Ronigs.Urlaub entlaffen werben, alfo per Bataillon 40 und für fieben Jahrgange 280, welche jum weit überwiegenden Theile ben vollen Curfus einer Burgericule, ober Die Musbildung bis Quinta, Quarta refp. Tertia einer boberen Soulanstalt genoffen baben, fo baß fich bemnach inegefammt in einem preufifden Bataillon auf Rriegeftarte p. p. 300 bie nabesu 400 junge Leute befinden, welche eine bobere ober mittlere Bilbungeflufe befigen, mabrent ber Reft bis auf einen gang fleinen Bruchtheil minbeftens boch mit ben erften Unfangegrunden bes Biffens vertraut gemacht worben ift. Ein Berbaltniß ficher, wie es fic bei feiner ber anberen europäischen Armeen wieberfindet.

Die von Beit ju Beit wiederfebrenden Marmnachrichten, welche Ungefichte ber gegenwärtigen Friedensstimmung gludlicher Beife feinen febr tiefen Ginbrud machen, haften gern an ber orientalifden Frage, Die ftete für weitgreifenbe Rombinationen geeignet ift und fich ihrer Ratur nach einer genauen Kontrole entgiebt. Es läßt fich nicht laugnen, bag ber Drient für eine Regierung, bie es auf eine Friedenoftorung abgefeben batte, Die meiften Sanbhaben barbietet. Rachtem bie Galgburger Bufammenfunft fo febr ibren anfänglich beunrubigenden Charafter verloren bat, bag ihrer in ber Abreg. Debatte unferes Reichstages nicht einmal Erwahnung gefcab, gefallen fich peffimiftifche Rorrefponbengen, namentlich aus Paris, in ber Berficherung, bag man in Galgburg nicht fowohl wegen Gudbeutschlands, ale mit Bezug auf ben Delent, wo Defterreich niemale neutral bleiben tonne, Berabrebungen getroffen babe. 3m Grunde fei es aber auf Preugen abgefeben. Man wird abwarten fonnen, bag fich bies irgendwie in ber Thatfache fundgebe. Biemlich verworren tauten neuerbings bie Nachrichten aus ben Donau-Fürstenthumern. Privat-Radrichten wollten wiffen bag bie Ungufriedenheit bort gunehme, Die Union ben Moldau-Balachen icon wieder leib geworben fet und bie Stellung bes Fürften fich nicht befestige. Man barf aber bei allen berartigen Berichten nicht überseben, bag Fürft Karl, ale er bie Regierung antrat, entichloffen mar, bie Fehler bes ungludlichen Maximilian, ber gwijden ben Parteien umberichwanite und feinen Sturg baburd vorbereitete, ju vermeiben. Bon ben Liberalen ins Band gerufen, wollte er, ber Surft ju Sobengollern, ju ibnen balten, auf die Wefahr bin, bag bie Ungufriebenheit ber Bojaren barüber dronifd merbe. Diefe find es aud, aus beren Reiben bie ungunftigen Radricten über bie Buftande in ben Donau-Fürftenthumern gewöhnlich verbreitet werben. Db bie Bilbung bes gegenwartigen Minifferiums nicht ein Fehler mar, mag allerdinge ba-Dingeftellt bleiben. Aber bie Behauptung, bag bie Stellung bes Burften ju Sobenzollern icon wie die feines Borgangers ernftlich bebrobt fet, leibet erfichtlich an Uebertreibung und entfpringt bem Brethume, bag man über bas Guftem bes Fürften Rarl meift im Unflaren ift. Geine Regierung fann inmitten ber Bechfelfalle, welche bem Drient vielleicht bevorfteben, erschüttert werben, aber fle wird es gewiß nicht baburd, bag ber Burft feines Urfprunge eingebent bleibt und feine Stupe nach wie vor in ber liberalen Partet fucht.

Bie ber "Staaleburger-Beitung" mitgetheilt wirb, bat fich am Freitag Bormittag beim Einschiegen neuer Gufftabl-Bierpfunber auf bem Artillerie-Schiefplag bei Tegel ein fcredliches Unglud jugetragen, bem mehrere Menichenleben jum Opfer gefallen find. Es waren bereits mehrere Schuffe aus Diefen Befduten gefeuert worden, als eine berfelben fprang, und burch bie Sprengflude ber baneben ftebende Major von Gregory und ein Ranonier auf ber Stelle getobtet und zwei andere Ranoniere fdmer vermunbet murben.

- Rach einem neuen Befleibungereglement fur bie Marine wird ben Mannichaften berfelben von jest ab Die Gelbftbefcaffung ibrer Uniformftude aufgegeben, wofur ihnen eine nach bem Grabe bemeffene jabrliche Belbvergutigung gu gemabren ift. Fur bie Entnahme ber benöthigten Betleibungoftude find bie Dannichaften auf bas ju bem Zwede in Riel befonbere errichtete Marine-Montirungebepot angewiesen.

Berlin, 28. Senter. (Rorbbeutider Reichstag.) 10. Sigung. (Schlug.) Abg. Laster: Der Gerr Borredner hat heute icon zugeftanben, daß die Berfassung einige Thoile in sich trage, die entwidelungsfähig kub; ich siehe bemnach mit ihm auf bemselben Boben, nur mit dem Unterschiede, daß er einige Theise und ich das Ganze fortentwickeln will, dazu ist gerade das Budget am geeignetsten. Das Bolf ist begierig, Auskunft du erhalten über bie Frage ber Berantwortlichfeit, überhaltet über bie Frage ber Organisation. Wenn sich eine Sache, wie ber nordbeutsche Bund, neu entwickelt, so muß man, wie der Berr Borredner, nicht so neugierig sein, zu fragen, wie man sich dies ober jenes vorstellt, weil Niemand in Wahrbeit darauf Antwort geben kann (Bravo auf der Rechten). Die Frage der Berantwortlichkeit ist mir prinziptell nicht schwierig. Der Bnudes-Präsident hat nach der Berjassung breierlei Funktionen: Erstens die des Bundespräsidinns, zweitens die der Marine-Berwaltung, drittens die des Bundespräsidinns, zweitens die der Marine-Berwaltung, drittens die des Bundessfeldherun. Mag er nun diese Geschäfte aussichen lassen, durch welche Berfeldheren. Mag er nun diese Geschäfte aussühren lassen, durch welche Person er immer wolle, so wird immer diese Berson für die Aussührung des Austrages verantwortlich klit. So ist es in der Theorie; in der Praxis aber ist die Sache schwieriger. Benn man aber mit der Bertheilung der einzelnen Funktionen des Bundeskauzlerantes nicht recht zurrieden ist, so meine ich doch, daß die doorzesezten Possen sicht recht zurrieden sich, sie deshalb gänzlich, oder für heute zurückweisen, nur weil kein klaves Bild vorhanden sei, was mit diesem Bundeskauzlerant und mit den einzelnen Possen deabssichtigt sei. Man kann das Bundeskauzlerant gänzlich abweisen, ob mit Recht, das hat jeder einzelne Abgeordnete zu untersuchen, aber mit seint es nicht an der Zeit, nachden das Bundeskauzlerant einmas eingerichtet ist und das in der Katur der Dinge liege, daß Schreiber, Papier m. s. w. sein müssen nun, dei der Bewilkigung dieser Hosten Belt für alle diese Dinge Geld ausgeden muß, dei der Bewilkigung dieser Posten Bedenken zu hegen. Bie aber dieses Prinzip sich in Intunst gestalten wird, das ergiebt die Parxis. Ich muß auch die Borwürfte zurückweisen, daß der Bund nicht hinlänglich vertreten sein wird, da dies durch die preußischen Gesaubten schon geschiebt. nicht figuriren. Ich fürchte keineswegs, daß der Bund nicht hinlänglich vertreten sein wird, da dies durch die preußischen Sesanden sechn geschiebt. Es tritt zu dem noch der Moment, daß der Bund noch nicht von allen Staaten anerkannt ist. Is auch hierauf noch kein großes Gewicht zu legen, so können doch ohne diese Amerkannung keine Gesanden accreditirt werden. Also der Bund ist vertreten und ist das Fehlen bestimmter Ansätze eine rein finanzielle Frage. Der Reichstag mag zufrieden sein, daß er nicht mehr besolltet ist. Dem Etaatsleben ist keine Sedadigung zugesägt. Wenn ich also nicht sehe, daß irgend dem einzelnen Beamten zu viel gezahlt wird, bewillige ich die verlangten mäßigen Ansätze.

Bundestanzier Graf v. Bismard: 3ch fann mich bem Borredner nur anschließen und tomfatire bas mit Genugthung. 3ch fann auf bie nur anschließen und komstatire das mit Genugthung. Ich kann auf die Aussübrungen des vorletzen Redners nicht zurückgeben und die Frage erläutern, ob die dezüglichen Einrichtungen im Bunde die besten sind. Wir haben uns hier nach den Bestimmunger der Berfassung zu richten. Zu den Anträgen Waldeck und Duncker kann ich nur die Frage entgegenstellen: Ist das Bundeskanzler-Amt nötitig oder nicht? Dierbei muß ich sagen, daß ohne dieses Amt, den unekbehrlichsen Theil der Bundesnaschine dieselbe nicht weiter arbeiten könnte. Wenn der erste Kebner nähere Auskunft verlangt über die einzelnen Positionen, so beruse ich mich darauf, daß dies mir heute nicht möglich sein kann, da sie eben erst durch die Praxis bestimmt werden. Wir würden den Ansorderungen von Arbeitskräften des Bundeskanzler-Amtes nicht genügen können, wenn nicht die Arbeiten der preußikanzler-Amtes nicht genigen können, wenn nicht die Arbeiten ber preußischen Minister und ber ber verbindeten Staaten zu Gulfe ftanben. Ich glaube, daß ein Wiersreben gegen die Bewilligung unbekannter Positionen vielleicht aus einer nicht ganz unberechtigten Reugier berkammt, in welcher Beife bie Begiebungen und Geschäfte zwischen bem Bunbestangler Amte und dem preußischen Ministerium geregelt find. Einige Aufklärung glaube ich daburch geben zu können, daß ich konstatire, daß bier das voll-kommenste Einverständniß herricht und die zu machenden Borlagen auch einer jebesmaligen Borberathung im preußischen Diniferium unterzogen werben. - Abg. b. Kird mann: Wenn wir eine bestimmte Beborbe anerfennen und bie Ausgaben für biefelbe bewilligen sollen, jo muffen auch bie Funktionen und Geschäfte biefer Behörbe vorher geregelt und von ihr fibernommen fein. Dies ift aber hier noch nicht ber Falt, weber bas Boft- und Telegraphenwesen, noch auch bas Konsusarwesen find bis jest bieser Beborbe übergeben. Sochstens haben wir baber ein Necht, bem Bun-bestanzleramt einen allgemeinen Dispositionssonds anzuweisen. Ich erfaube mir einige Fragen an ben Bundestangler ju richten, um beren Beantwortung ich bitte. Ift bie Kriegs und Marine-Berwaltung ein von ber Berwaltung bes Bundes reffortirender Theil und somit ber Chef biefer Bermaltung, 3. B. ber preugifde Rriegsminifter, ale Bundesminifter ober als speziell preugifder Minifter gu betrachten, ober ift er, wenn er als Bundesminister anzuschen, aus der preußischen Berwaltung ausgeschieden und wie steht es schließlich mit seiner Berantwortung? Diese Fragen durften sich wesentlich darauf begrunden, daß es unbedingt nothwendig ift, ben ten sich wesentlich darauf begründen, daß es unbedingt nothwendig ist, den Bundes-Etat von den der einzelnen Staaten des Bundes zu trennen. Isdenfalls möchte ich ditten, erst die weiteren Berathungen des Etats, namentlich des Etats des Kriegs- und Marine-Ministeriums adzuwarten und die Beschinfiassung über diese Kapitel des Etats so lange auszusetzen, dis wir sehen, daß der Etat der Berfassung gemäß aufgestellt ist.

Abg: Planck: Die Erklärungen des Bundeskanzlers in der gestrigen Situng sind vollsommen genügend. Nach dieser Aussalaus, die auch mit der Berfassung in Eintlang sieht, trägt der Bundeskanzler die Berantwortlichkeit für die gauze Bundes-Berwaltung, und es kann uns danach auch micht beikommen, in die Berwaltungs-Angelegenbeiten einzugreisen.

Abg. Duncker: Jur Wotivirung meines Autrages auf Anssehung der Berathung diese Kapitels die nach Berathung der vorwiegendsten Kapitel verweise ich darauf, daß es unsere Pflicht ist. Erst müssen wir die Kunktionen und dann die Beamtenfellen sessighen. Die Erklärungen des Ministeriums genügen mir nicht: sie steben mit sich selbst in Kiderbrund.

Minifteriums genügen mir nicht; fie fteben mit fich felbst in Widerspruch. Denn ber Rriegs-Minifter ift uns nicht mehr verantwortlich fur fein Reffort, sondern nur der Bundeskaugler. Diesem Sin- und herschieben ber Berantwortlichkeit muß ein Ende gemacht werden (hohol). Giebt der Bundeskaugler definitiv die Erklärung ab, daß das Kriegs- und Marine-wesen unter seine Berantwortlichseit gestellt wird, nud daß er dafür verantwortlich ift, dann konnten wir allensalls jetzt schon über das Kapitel 1 beschießen. Sie haben uns bei Regettung ber Bereichten. ichließen. Sie haben uns bei Berathung ber Berfaffung auf die Budget-berathung hingemiesen. 3ch will aber abwarten, wie dabei versahren wird; bitte Sie aber bei diesen geringen Rechten strenge das Ihnen zustehende Rontrolrecht zu handhaben.

Bundestanzler Graf Bismard: Ich gebe hiermit ausbrücklich die Erklärung auf Beraulassung des Geren Borredners ab, daß ich die Berautwortlickeit des Bundeskanzlers auch für Kriegs- und Marine-Angelegen-heiten so lange anerkenne, als diese Bundesverfassung besteht (Bravo).

Mbg. Dr. Beruhard space den Bundeskanzler, ob das Präsiblum auch die Monumenta Germaniae schiegen werde. Eraf Bismard erwidert, des diese Krage im Bundesverfassung und kereits dert Petreimischen diese Krage im Bundesverfas ausgesoft und auch kereits dert Petreimischen daß diese Frage im Bundesrathe angeregt und auch bereits dort Bereitwil-ligkeit gefunden habe. — Abg, Dr. Löwe (Bachum): Die Erklärung des Herrn Bundeslanzlers ist mir noch nicht klar; ich weiß nicht, ob berselbe anch damit die Berantwortlichkeit des Bundesfelbherrn gemeint hat, ob diese auch bamit die Verantwortlichteit des Bnidesselbheren gemeint hat, ob diese auch durch den Bundeskanzler gebedt wird. Wir sind nicht mit einer Voreingenommenheit an die Sache herangetreten, aber wir wollen wissen, was denn eigentlich die Funktion des Bundeskanzlers ift. Daß derselbe kein Strohmann ist, dasur direct uns die Person des jetzigen Bundeskanzlers. Aber da der Staat, den wir schaffen wollen, eben im Werden ist, darum wollen wir uns jetzt eben schon klar werden, welches die Funktionen diese Bundeskanzlers sein sollen. Eben weil das Alles noch im Werden ist, tonnen wir uns jett nicht fo ohne Beiteres berubigen. Es ift eine Frage

von großer Wichtigkeit, ob die Gesandten von dem König von Preußen oder vom norddeutschen Bunde akkreditirt werden; und serner müssen wir dataul hinwirken, eine Einschränkung des dipsomatischen Korps, so viel als möglich, zu erreichen, und ich frage den Herreichen Korps, so viel als möglich, zu erreichen, und ich frage den Herreichnungen von den Gesandten anderer Mächte, als von unseren eigenen Gesandten. Ich bitte aber handtsächlich seht die Frage im Ange zu behalten, welche Funktionen der Bundeslanzier erhalten soll, und beantragte sür diesen Fall, dieses Kapitel an eine besondere Kommission zu derweisen. — Abg, Twe sten Kach der ausdrücklichen Erstätung, die wir beut vernommen, hat das Bundeslanzierant die Kunktionen einer vorgreisenden und einer verwaltenden von großer Bichtigfeit, ob bie Befandten von bem Konig von Preugen bestanzleramt bie Funktionen einer vorgreisenden und einer verwaltenden Behörde, ich begreife baber gar nicht die erhobenen Zweifel. Jeder preu-Behörde, ich begreise daher gar nicht die erhobenen Zweisel. Jeder preußische Berwaltungschef hat eine Anzahl von Käthen zur Seite, der Bundes-kanzler hat deren nur 4 und die Abwicklung der Geschäfte ist, wie wir gehört, nur dadunch möglich, daß ihm Hilse ans dem preußischen Ministerium wird; es ist dies aber, wie Jedermann einsehen muß, nicht andere möglich, als wenn dem Bundeskanzer die anderen Ressorts untergestellt werden. Der Bundeskanzer hat auf die Homogenität des preußischen Ministeriums hingewiesen; ich glaube, dies Moment ist ebenfalls in Betracht zu ziehen und ich ditte, dies bei der Berathung diese Kapitels zu thun. — Ein Antrag auf Schluß der Diskussion wird angenommen. Es solgen persönliche Bemerkungen der Abgg. Lasker, v. Kirchmann und Duncker. Das Hans schreitet zur Abstimmung zuerft über den Antrag Duncker, die Berathung bis nach der Berathung des Ausgabe-Etats auszusehen. Der Antrag wird abgelehnt, eben so der Antrag Löwe auf Berweisung an eine Kommission. Es solgt die Spezialberathung über den Etat des Bundeskanzler-Amtes. Zu Tit. 2 Präsident des Bundeskanzler-Amtes verweist Abg, v. Boch um Tit. 2 Brafibent bes Bunbeslangler-Amtes verweift Abg. b. Bodum-Dolfs auf die dem Prasidenten bewilligte freie Wohnung und die dar-aus erwachsenden Untoften für Reparaturen ze. und wünscht, daß dies in den folgenden Jahren berücksichtigt werde. Dann werden Tit. 1 und 2 mit sehr großer Majorität angenommen. Bei Tit. 3 und 4 verweist Abg. mit sehr großer Majorität angenommen. Bei Tit. 3 und 4 verweift Abg. Hockel auf die Rothwendigkeit der Errichtung eines statistischen Amtes sur den Bund. — Bundeskanzler Graf Bismarie erklärt, daß die Errichtung eines solchen Amtes für die Folge in Aussicht genommen und der voranssichtlich noch vor dem 1. Juli nächsten Jahres stattsindenden Session des Reichstages vorgelegt werden wird. — Abg. Frbr. v. Sagte bestürwortet den von ihm gestellten Antrag, betreffend die archivarischen Schätze der nordbeutschen Staaten. — Graf Bismard erklärt diesen Antrag sur eine sehr dankenswerthe Anregung, der der Bundesrath gewiß Kolge geben wird, wenn eben der Reichstag durch leberweisung der Mittel ihn unterstützen will.

and Abg, Frhr. v. Rabenan befürwortet eine Unterstützung des germanischen Museums. Dann werden die Positionen Tit. 4—7 und der Antrag des Frhrn. v. Dagte mit großer Majorität angenommen. Tit. 8—11 werden ohne Diskussion angenommen; zu Tit. 12 fragt Abg. Bland den Bundeskanzler, ob bereits ein Plan entworsen ist, nach welchem die Bundeskasse getreint von der preußischen Kassenderung gesührt werden solle, oder ob man diese beiden Kassen mit einander verbinden wolle. — Bundeskommissar Geheimer Rath Güntber: Für jeht besteht noch teine Bundeskommissar Geheimer Rath Güntber: Für jeht besteht noch teine Bundeskommissar geheht noch teine Bundeskommissar geheht, sollte sich die Nothwendigkeit ergeben, wird eine Bundeskom tralkasse spiecht, sollte sich die Nothwendigkeit ergeben, wird eine Bundeskom tralkasse spiecht, sollte sich die Britissa und des Etats verden der Die übrigen Positionen des Etats und des Etats des Bundeskaths werden ohne Diskussision genehmigt. Es solgt der Etat für das Burkan des Reichstages. Bet Tit. 4: "Jur Unter daltung und Ergänzung des gesammten Materials und der Utenststen im Sitzungssaale und in den Konserenzzimmern des Herrenbauses" dus kreichen, da der Abg. d. Bodium Dolffs die Worte "des Herrenbauses" zu freichen, da der Reichstag voraussichtlich nicht immer in diesem Hause sitzen werde. Abg. Dr. Löwe (Bochum) macht darauf ausmertsam, das die Bewissigung nur sitt das Losa, in dem der Reichstag Sitzung halte, geschehe und nimmt der verben augenommen. In Kapitel 4: Bundes Konfulate, nimmt der Präsident Delbrück das Wort: Es ist vielsach ausgesallen, das dieser bie Bunbestaffe getrennt bon ber preußischen Raffenberwaltung geführt ber Bräfibent Delbrid das Wort: Es ist vielsach aufgefallen, daß dieser Erat so mager ausgefallen ist. Man kann sich bei dieser Frage nicht darauf beschränken, dem Borbilde anderer Staaten zu folgen. Es gebort dazu beschrängung konkreter Berhältnisse, die sich erst jeht gebildet haben, und die kurze Zeit zwischen der Bisdung des neuen Graatsverhältnisses und der Aufftellung des Etats genügte nicht, hier einen bestimmten Maßstad zur Ansthellung des Etats genügte nicht, hier einen bestimmten Maßstad zu meldem ein Konsulat gegründet werden sollte, erwogen werden, dies war in der kuzen Zeit nicht möglich, daher mußte eine größere Imme au Dispositionssands ausgeworsen werden. Ein Gesetz über die Konsulate wird dem Meichstage zur Beschlußnahme bei einer andern Gelegenheit wordelten Werden, es wird darn das Nähere über die besoldeten und unbesoldeten Konsulate konsu beten Konfulate festgesetzt werben, bagegen wird bem Reichstag erft in ber nächsten Session ein Berzeichniß ber besolbeten und unbesolbeten Konfuln vorgelegt werben konnen. Konfulate mit biplomatifder Thatigfeit find nur vorläufig in Chile und den La-Plata Staaten errichtet worden. Die Gründung eines Dispositionssonds war unbedingt gedoten. Es wird sich noch im Laufe des Jahres heranssiellen, wo Konsulate notwendig werden und es wird sich dann ebensalls herausstellen, wo diese Konsulate als besoldete, wo sie als unbesoldete, au errichten sind. Den letzteren liegt es in ber Absicht, besolbete Kauzler und ein Bauschanatum als Bureaukosten beizugeben, um auf diese Weise gleichzeitig eine Schule für Konsukarbeamte zu schaffen. Wie weit das Alles sich als zwecknäßig berausstellen wird, müssen wir den Erfahrungen der Zeit überlassen, vorläufig ist zur Anssitivung dieses Planes der Dispositionssonds von 20,000 Thirn. ausgeworfen worben.

Abg. Kanngießer halt es für nothwendig, die konsularische Bertretung bes Bundes schon jest zu ordnen und nicht jür unbedenklich, den Dispositionssonds schon jest, ohne daß ein Plan der Organisation vorgelegt worden, zu bewilligen. Er beantragt: die unter Titel 2 verlangten 25,000 Me für amtliche Ausgaben der Konsulate als Pauschanantum sin beise Jahr amtliche Ausgaben ber Konfulate als Panischnantum für bieses Jahr zwar zu bewilligen, babei aber die Erwartung anszusprechen, daß in dem Bundeshaushalts-Etat für 1869 die in diesem Titel aufammengefaßten Aufgaben in demiselden Umfange, wie dies bisder im preußlichen Staatshaushalts-Etat geschehen, nach Titeln und Positionen spezialisiert werden. — Abg. Dr. Schleiden verweist auf die Rostwendigkeit eines Bundes-Jurisdiktionsgesches und eines Bundes-Konsular-Kinanzgesches, will aber feine desinitiven Anträge siellen. — Abg. Meier (Vermen) hat manche Mängel des Budgets entbedt, aber auch von vornderein begriffen, daß dies unter den seitzigen Verhältnissen nicht anders möglich ist. Mit Vergnügen hat er die Erksärung, des Bundes-Kommissaus vernommen, daß es zu der Aber die Erklärung des Bundes-Kommissaus vernommen, daß es in der Absicht der Alegierung siegt, das gemischte Soptem in Betress kein der Absicht der Alegierung siegt, das gemischte Soptem in Betress des Konsularwejens einzasiehren. Man werde dadurch sehr brauchdare Konsular schaffen. Er wünscht, daß die Konsulate in China und Süd-Amerika Bundes-Konsulate werden und in dem nächsten Jahre auf das Budget gestellt werden.

— Prässent Delbrit derwidert, daß dei Ansitellung des Organizationsnames die Krage auch aur Entscheidung des Organizations-

Präfibent Delbrud erwidert, daß bei Aufstellung des Organisationsplanes die Frage auch zur Entscheidung kommen werde, ob die beidem erwähnten Konsulate, zu Bundeskonsuln gemacht werden ollen. — Abg. Meier zieht hierauf seinen Antrag zurück. — Abg. Müller (Stettin) spricht für die Einrichtung unbefoldeter Konsulate.

Abg. Dr. Michaelis spricht für Errichtung besoldeter Konsulate, damit auch Männer der Wissenschaft auf diese Bosten gesendet werden kommen, die neben den Handelszwecken auch den Zwecken der Wissenschaft diesen. Abg. Dr. Föwe erslart sich für das System, welches der Präsident Delbrück stigtist hat. Ein Antrag auf Schluß wird angenommen. Tit. I des Kap. 4 wird ohne Diskniston angenommen, Tit. 2 ebenfalls und in Verbindung mit ihm der Antrag Kanngießer. Die übrigen Positionen des

Rapitels werben ohne Diskuffion angenommen. — Der Prafibent beraumt, da die Tagesordnung ersedigt, die nächste Sitzung auf Montag 10 Uhr an und setzt auf die Tagesordnung die Berathung der Gesetz über die Abgabe von Salz und über das Paswesen und Fortsetzung der Pseuarberathung über das Budget, Kapitel 6 Maxine-Berwaltung und Abschnitt II. Einmasige und außerordentliche Ansgaben. Schluß der Sitzung 2 Uhr 50 Minuten.

Frankfurt a. M., 26. September. Der geftrige Tag bezeichnet einen wichtigen Abichnitt unfere fommunalen Lebens. Beftern ift jum erften Dale bie nach ber neuen tommunalen Berfaffung gemablte Stadtverordneten-Berfammlung gufammengetreten. Bon bem alteren Burgermeifter gusammenberufen, bat fie fic fonftituirt und fofort an bemfelben Tage in einer zweiten gefchaftlichen Sigung ihren Borftand und ibr Bureau gemablt. Bum Borfigenben ift ber Raufmann Brentano und ju feinem Stellvertreter ber Dr. Paffavant gewählt. Das erfte und wichtigfte Beichaft ber neuen Burgervertretung wird bie Babl ber Burgermeifterfantibaten und ber Stadtrathe fowie Die Bestimmung der Bahl und ber Behalteverhaltniffe ber Magistratemitglieder fein, ju deren Borbereitung biefelbe gleich in ber erften Sigung eine Rommiffion von 9 Mitgliedern ernannte. In ber Stadt, bie fo lange obne eine geordnete und von bem vollen Bertrauen ber gefammten Burgericaft getragene Bertretung mar, wirft bie enbliche Rieberfepung einer fabtifden, aus freien Bablen berborgegangenen Beborbe einigermaßen beruhigenb, man fieht in ibr bas Morgenroth einer befferen Beit und fich felbft ben ichwierigen Unforberungen ber Begenwart nicht mehr fo wehrlos gegenüber, als bieber, wo bie "Infompeteng" bas M und D jeder Art von fommunaler Bermal-

München, 29. Geptember. Dem Bernehmen nach findet morgen Bormittag bie erfte Rammerfigung ftatt.

### Muslaud.

Paris, 28. September. General Drim bat jest von Genf aus unter bem Datum bes 27. September ein Schreiben erlaffen, um fein Richterscheinen auf bem Rampfplage in Gpanien gu er-Haren. Wie er behauptet, mar es unmöglich, Die Grenze gu überschreiten. Um 7. August verließ er Bruffel, um fich über Frantreich nach Afrita ju begeben. Dort fcbiffte er fich ein und begab fich in bie Rabe einer großen Stadt (fie ift in bem Dotumente nicht genannt), wo bie Dilitare, welche bie Theilnahme an dem Aufftande verfprochen, fich einfinden und bas Gignal jum Aufftand gegeben werben follte. Die Betreffenben bielten aber nicht Bort, und Drim, ber 48 Stunden martete, batte eine gu geringe Ungabl Leute, um mit biefen es magen gu fonnen, fich nach ben aufftanbifden Provingen burchjuschlagen. Er begab fich nun nach ber fpanifch-frangoffichen Grenze; bort fant er aber ebenfalls teine feiner Freunde; fatt ihrer aber fpanifche Truppen. Bas Die Bulunft anbelangt, fo wird Prim nach wie vor mit ben liberalen Parteten tampfen, und mit aller Energie benen entgegentreten, welche glauben, Spanien ohne Berfaffung regieren gu tonnen. Benn bie Regierung, welche fein Baterland unterbrudt und eine Somach fur bas civilifirte Europa fei, gefallen, erft bann werbe er fich in's Privatleben jurudgieben. Wie man ferner erfahrt, wird Prim beute ober morgen wieder nach Bruffel gurudfebren.

- Gin Artifel ber Schwäbifden Bolto-Beitung", ber mit ber Bemerfung beginnt, "bas europaifche Bleichgewicht fet mit bem Tage gerflort morben, mo bie beutiche Macht mit bem beutichen Reiche in Trummer ging", bat die Ehre, ben Parifer Blattern Stoff ju Leitartifeln ju geben. Das "Journal bes Debate" brachte Diefen Schwabenftreid, im Ubland'ichen Ginne bes Bortes, querft ale Beiden ber Stimmung; bie "France" folagt aber heute gerabezu Die Banbe über bem Ropfe gufammen und gurnt über bie Rubnbeit, "baß man in bem Franfreich von 1867 bie Sprache führt, bie man 1813 führte, um Die Boller aufzuwühlen." Das Lacherlichfte Dabei ift aber bie Bebauptung, daß "ber liberale Sauch, Der von Franfreich ausging, ben Wiener Frieden gerflort, Franfreich jenfeit bes Rheines Die Afpirationen ber Bevolferungen gegen bie Reaftion ermuthigt, Italien frei gemacht" und "bag obne Italien Deutschland jest noch unter Defterreichs Berricaft ftebe, weil obne 3taliens Befreiung Dreugen bas Einheitewerf nicht begonnen batte, bas man nun gegen Frankreich wenben will!" Der wahre Ginbeite. macher Deutschlands ift alfo fo ju fagen bie frangoffiche Regierung. - Die "Liberte" bestätigt, bag Garibaldi fich geweigert bat, fein Bort ju geben, Die Infel Caprera nicht ju verlaffen. Deshalb freugt jest ein Schiff um bie Infel, um fie gu übermachen.

Stalien. Die Saltung bes fonft fo gabmen Bloreng war am 25. September noch fo brobend, bag bie gange Barnifon fonfignirt mar und man Artillerfe und Ravallerie aus Difa beorbert batte. Der Palaft Miccardi, wo fich Die Bureaux Des Dinifteriums Des Innern befinden, war von Nationalgarden, Linientruppen und Berfaglieri, ber Palaft ber Signoria von Berfaglieri und Nationalgarben befest.

- Die Linte ber italienifden Rammer bat folgende Proteftation an ben Prafitenten gerichtet: "Gehr ehrenwerther Berr Praffbent! Etef ergriffen von ber Berhaftung ihres berühmten Rollegen, des Generale Garibaldi, erinnern Die Unterzeichner baran, bag bie Berfaffung die perfonliche Unverleglichfeit ber Reprafentanten ber Ration auf feierliche Beife beiligt, und feft glaubenb, bağ ber Artifel 45 bes Grundgefepes burch ben por ihnen benungirten Aft verlegt murbe, wenten fie fich an Gie, bamit Gie in Ihrer Eigenschaft eines Prafidenten ber Rammer und eines legitimen Befdutere ber parlamentarifden Borrechte burch Ihre Initigtipe und mit Abrer Autoritat bei ber verantwortlichen Regierung interveniren, um bie fcnelle Reparation einer Ungefeglichfeit ju erlangen, Die bas nationale Bewußtfein nur tief betrüben fann."

- Run, nachdem bie Rataftrophe für ben Augenblid befchworen ift, wird von allen Getten verfündigt, bag bie frangofifche Regierung Die ftrengften Dagregeln ergriffen batte, um bem Papite Bu Bulfe gu eilen. Abmiral Blanchard follte über bie Flotte gebieten und von Marfeille mit 10,000 Dann nach Rom geben; bie Minifter waren alle fur bie Expedition und auch Benebetti batte fich für Diefelbe ausgesprochen. Much ift es falic, baß Frantreich Stallen irgendwie Berbeigungen gemacht babe für ben Sall, bag Rattaggi Garibaldi an ber Ausführung feines Borbabens verbinberte. Franfreich bat Italien Teinerlei Berfpredung gemacht, auf Die Wefahr bin, bag in Stalten feine Regierung im Stande fein wird, Die Rube auf Die Dauer ju erhalten. Man macht allerdinge barauf aufmertfam, bag nach Aspromonte ber September-Bertrag ju Stande gefommen und bag nach Afinalunga eine ber italienifchen Einheit gunftige Mobifigirung biefes Bertrages gu ben Doglichfeiten gebore; aber bis gur Stunde bat Franfreich nichts berfprocen, Italien auch nichts begehrt. Die italienischen Sympathieen für Franfreich merben burch bie Befangennehmung Garibalbi's feineswege vermehrt werben. Die Stimmung ift icon jest eine febr bebrobliche, und jedenfalls bat Rapoleon III. burch bas Ereignif von Afinalunga nichts gewonuen.

Florenz, 25. September. Ale ein perfonlicher Freund Rattaggi's und Garibalbi's fich von letterem beurlaubte, fagte ibm ber Beneral: "Sagen Gie bem Rattaggi, er folle feine Rolle fpielen, ich bie meinige; er foll trachten, mich auf ber Schwelle Rome aufzufangen, ich werbe mein Doglichftes thun, bag ich nicht gefangen werbe." Rattaggi bat alfo beffere Magregeln getroffen. Uebrigens bat Garibalbi in bemfelben Gifenbahnwagen, ber ibn von ber romifden Grenge gurudbrachte, ein neues Manifeft gur Befreiung Rome aufgefest. - Der preufifde Wefandte, fr. v. Ufebom, ift von feiner Urlaubereife bereits bierber gurudgefehrt und foll febr fleißig ben Minifter-Prafibenten befuchen.

Floreng, 28. September. Die "Gagetta uffiziale" ichreibt: Baribalbi ift auf fein Erfuchen nach Caprera geführt worben.

Madrid, 27. September. Durch ein Defret werben bie auf fremdes Bebiet geflüchteten Insurgenten aus bem letten Aufftanbe amneftirt unter ber Bedingung, bag fle fich binnen 30 Tagen por ben fpanifden Beborben ober ben fpanifden Reprafentanten im Auslande ftellen.

- In Mabrid wurden noch immer wieber neue Berhaftungen borgenommen. Biele Perfonen murben verurtheilt und beportirt.

Pommern.

Stettin, 30. Ceptember. Bur Beier bes Beburtstuges Ihrer Majeftat ber Ronigin Augusta haben beute außer ben öffentlichen auch verschiedene Privatgebaube festlich geflaggt.

- Geftern fand bier eine feltene Feier, namlich bie bes 50jabrigen Buchbruder-Jubitaums bes herrn Bilbeim b. b. Bed, ftatt. Die Feier murbe am Morgen in ber Wohnung bes Jubllare mit mehreren von einem 4fachen Quartett ausgeführten Bortragen eingeleitet, bei welcher Belegenbeit eine Deputation von fünf Mitgliedern bem Befeierten im Ramen feiner Rollegen eine golbene Unterubr nebft Rette ale Undenten überreichte. Der Jubilar bantte in bewegten Worten für bies Beichen famerabicaftlicher Liebe und Unbanglichfeit. Abends vereinigte ein gemeinfcaftliches Dabl bie Feftgenoffen im biefigen Schutenhaufe. Der Bubilar nebft feiner Battin murbe von zwei bagu beputirten Ditgliebern aus feiner Wohnung abgeholt und beim Gintritt in bas außerft gefdmadvoll beforirte Festlofal junachft, unter lleberreichung eines bubiden Bouquete, von einer jungen Dame mit wenigen Borten, bann aber im Ramen feiner Rollegen von bem Fattor herrn Doffner in einer langeren Unfprache begrüßt. In Derfelben warf Rebner einen Rudblid auf bie bieberige Thatigfeit und Birtfamteit bes Befeierten und folog mit einem berglichen Bludwunich fur bas fernere Boblergeben bes Jubilars, bes alteften Beterans unter ben biefigen Buchbrudern. Bei bem Beftmable wechselten gablreiche Toafte ernften fowie launigen Inhalts und blieben bie Theilnehmer in gemuthlicher Stimmung auch noch nach bem Schluffe beffetben langere Beit belfammen.

Stettin, 30. September. In ber vorgeftrigen General-Berjammiung ber Mitglieber ber "Abenbhalle" murbel, wie bie "Off.-3tg." melbet, ber Befchluß gefaßt, daß Beamte und Offiziere fortan ale außerorbentliche Mitglieder ber Wefellichaft beitreten fonnen, welche nur ben gewöhnlichen Jahresbeitrag, ohne Eintrittegelb, ju gablen haben. - Mis Mitglieder ber Direftion murben wiebergemablt bie herren Schillom, Buttig, C. Rangom und S. Collani; an Stelle bes herrn b. Stade, welcher Die Biebermahl abgelehnt hatte, murbe Dr. Bopfen neugemählt.

- Geftern Rachmittag gerieth in ber Dunggrube bes Saufes gr. Wollmeberftrage Ro. 31 eine bedeutenbe Quantitat altes Strob in Brand. Die Feuerwehr, welche ichnell jur Stelle mar, lofdte benfelben mittelft ber Sandfpripe.

Borgeftern Rachmittag fürzte in ber Rabe ber grunen Schange eine überhängenbe Erbmaffe auf einen unterhalb berfelben beschäftigten Arbeiter berab und gerbrach ihm ein Bein. Der Berungludte murbe in feine Wohnung am Rofengarten gebracht.

Borgeftern Rachmittag machte ber auf ber gr. Laftabie wohnhafte Schneiber S. wie vermutbet wird, aus Lebenouberbruß, feinem Leben baburch ein Ende, bag er fich in Abmefenbelt feiner Frau in ber Rammer erbangte.

- 3n ber Racht jum 28. b. Dr. ift in bem Butobaufe gu Fintenwalbe mittelf Ginbruches ein bedeutender Diebftabl verübt. Weftoblen find 18 Bettbezüge und einige Laten, 31 Tifchtucher, ungefahr 20 Dugend Gervietten, 3 Dupend feine Dammaft- und 3 Dupend grobe Sandtucher, fammtlich "C. G." gezeichnet. Mugerbem murbe auch ein werthvoller Bibergebpelg entwendet. Bon ben Dieben fehlt bie jest jebe Gpur.

- Unter ben beim Reichstage eingegangenen Detitionen wegen "Freigebung ber Abvofatur" befindet fich auch eine folche von bem herrn Rechtsanwalt Geblmacher in Pyrip.

Das "Juftig-Min.-Bl." veröffentlicht folgendes Ertenntnis des Königlichen Gerichtshofes gur Enticheidung ber Rompeteng-Ronflitte vom 9. Marg 1867: "Streitigfeiten über ben Umfang ber Dienftverpflichtungen eines Beamten find von ber vorgefesten Diegiplinarbeborbe beffelben ju enticheiben und vom Rechtewege ausgeschloffen.

Megenwalde, 28. September. Die Ernte ift in biefiger Gegend ale beenbet angufeben, nur einige Rartoffelfelber barren noch ber Entnahme ihrer Früchte. Das Wetter mar für Die Ernte recht gunftig, und find die Dalm- und Schotenfruchte, ebenjo bas ben gut eingebracht worben. Das Refultat ift aber nur theilmeife befriedigend," Roggen bat an Strob eine giemliche Mittelernte, an Erbruich aber eine ichlechte Ernte gegeben. Die Stiege giebt burchichnittlich nus 1/2 Scheffel Rorner, und babei noch leichtes Rorn; in ber Degel rechnet man boch auf eine Stiege einen Scheffel. Das Commertorn läßt nichts ju munichen übrig. Reichlich an Strob und guten Erdrufd. Den liefert eine gute Mittelernte. Die Rartoffeln find auf ben naffen Gelbern febr ichlecht geraiben, oft geben fie faum bie Ausfant, bagegen liefern fle auf trodenen Felbern eine gute Mittelernte. Die Rrantheit Scheint ben Knollen wenig geschabet ju haben.

- (Db.-3.) Eine gebiß feltene Feierlichfeit vereinigte vorgeftern Magiftrat und Stadtverorinete unferer Stadt. Beim Ausicheiben aus feinem Amte wurde bem Burgermeifter Radwis von ben ftabtifden Bertretern bas Chrenburgerrecht verlieben und geffern bemfelben in feierlicher Gigung bas betreffenbe Diplom iberreicht. Der zeitige Stadtverordneten Borfteber, Dr. Birner, iprach in einer langeren Rede bem Gefeierten ben Dant ter Stadt aus für feine langjährige treue Pflichterfüllung im Dienfte ber Kommune und bat benfelben, auch ferner mit feiner Erfahrung bem Intereffe ber Stadt ju bienen. Burgermeifter Radwip banfte, tief ergriffen, ben Bertretern für bie fo felten einem Burgermeifter bei bem Musicheiben aus feinem Umte ju Theil werbende Ehre und verfprach, auch ferner überall, mo er Gelegenheit bagu batte, bas Intereffe ber Stadt nach beften Rraften gu forbern.

#### Stadt : Theater.

Rach manden Abenden, in benen bas Saus trop ber Unftrengungen ber Runftler und bes Direttoriums fich nicht batte fullen wollen, bewies am Sonnabend Flotows Dper "Martha, ober ber Marft ju Richmond" wieberum aufs Reue thre alte Ungiebunges fraft. Bas bie Aufführung betrifft, fo fonnte Diefelbe mit Ausnahme bes erften Aftes burchans befriedigen. Das Sauptintereffe wandte fich naturgemäß bem neu auftretenben Ganger gu und begrußen wir in heren Bilb (Lionel) einen recht tuchtigen Belbentenor.

Die Stimme mag in fruberen Jahren noch frifder gemefen fein, doch ift fle auch jest noch burchaus rein und flangvoll. Der Ganger befigt namentlich im forte eine feltene Rraft und baffelbe erhob fich mehrmals ju einer boben Starte, ohne bag es bem Runfts ler irgend eine Dube ober Unftrengung gu foften fcien. Das Plano, bas une querft nicht geftel, marb ebenfalls gut, fo balb Berr Bilb bie Raumlichfeit fennen gelernt batte und barnach feinen Befang modulirte. Diefe Berrichaft, mit ber er feiner Stimme gebot, Die Freiheit, mit ber er fich bewegte, verbunben mit einem bochft pragifen und reinen Ginfegen, zeigte ben gewiegten Rünftler.

Much bie Aussprache ift beutlich, boch befolgt ber Ganger einige Regeln über Die Bocale ju budftablich; fein ei und u flingen doch ju febr wie a-i und i, auch im Spiele haben wir einen Mangel bemertt, ber uns bier überhaupt gum erften Male entgegentrat. herr Bilb fab bieweilen ju freundlich aus, was ibn entftellte. Gine treffliche Unterftugung batte er an herrn Bagg (Diumfet) ber mit feiner ftarten Stimme burchaus fur biefe Rolle pafte. Befang und Spiel waren bochft gelungen, nur im Quartett bieweilen ber erfte etwas breit.

Frl. Roubelta gab die Laby harriet und wollte uns ebenfo wie vor einem Sahre in Diefer Rolle nicht wie fonft gefallen. Diefelbe fagt ihr nun einmal nicht gu. Das Spiel im erften Afte tonnte felbft fleinere Unfpruche nicht vollfommen befriedigen und ward bie Runftlerin auch im Laufe bes Abends weit beffer ale gu Unfang, jo giebt fie fich fur ihre Rolle mit ihrer Stimme boch etwas ju febr jurud. Grl. Lveber (Rancy) bagegen fpielte und fang mit humor und bat ihre Stimme auch nicht große Rraft, fo genügte fle boch ihrer Rolle volltommen; auch herr Broba mar bei guter Stimme und gab ben Bord mit Laune. herr Samm (Richter) trug etwas farf auf, boch nicht gang mit Unrecht. Auch bas Droefter, namentlich die Duverture war recht gut gespielt. Beim Sinausgeben borte man noch lange ein Wefumm und Bebrumm und mohl mander bat bie Melodien noch ein 3 bie 4 mal unentgelblich boren fonnen, ebe er in fein Saus gelangte, fo febr war bas Publifum entgudt.

## Schiffsberichte.

Swinemunde, 28. September, Nachmittags. Angetommene Schiffe: Robert, Gollin von Rendsburg. Stjernen, Dielsen von Christiansund. Arcona (SD), Schutz von Petersburg. 1 Schiff ansegelnd. Wind: SB. Strom ausgehend. Revier 145/1, F.

# Borfen Berichte. die nalle

Stettin, 30. Sept. Bitterung: regnigt. {Temperatur + 12 . R. Mn ber Borie.

Weizen höber bezählt, toco per 2125 Bfb. gelber nach Dualität 90-99 M. bez., feiner 100-105 M. bez., 83-85pfb. gelber September-Ottober 99, 991/2 M. bez. u. Br., Oktober-November 95 M. Br., Frühjahr 92 Re. bez.

Roggen loco mehr offerirt, Termine etwas fester, pr. 2000 Bib. 10co 72 - 77 M. bez., September - Oktober 73, 73½ M. bez. u. Br., Oktober-November 71 M bez. u. Br., Rovbr. Dezbr. 68½ M. Br., Frühj. 65½,

Gerste loco per 1750 Pjb. Overbruch 49-50 Ab bez., schlefische 49-501/2 Ab bez., mabrische 52-53 Ab bez. Dafer soco pr. 1300 Pjb. 31-321, Re bez., 47-50pfb. Frühjahr

33 A. Gb.
Müböl stille, soco 115/12 M. Br., Oftober November 1111/2 M.
bez., Novbr. Dezember 1111/2, M. Br., April Mai 1123 As. Br.
Spiritus sest, soco obne Faß 221/8, M. bez., September 222/3 M.
Br., September Oftober 2123 M. Br., 211/2 M. Sd., Oftbr. November 191/4, M. Br. u. Gd., Frihsjahr 191/3 M. Gd.

| and touristing day gradingtendell up delighten train to be scored |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stettin, den 30 September.                                        |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hamburg · · · 6 T                                                 | 'ag. 1503/4 G        | St. Börsenhaus-O     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , 21                                                              | Mt. 1503/8 B         | St. SchauspielhO.    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amsterdam · 8 T                                                   | .0.                  | Pom. ChausseebO.     | 5 10 10 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| opnurall and 2 1                                                  |                      | Used. Woll. Kreis-O. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| London 10T                                                        | ag. 6 243/4 bz       | St. Strom-VA         | Manufactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , 3 1                                                             |                      | Pr. National-VA.     | 4 113 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paris 10                                                          | Tg. 811/4 G          | Pr. See-Assecuranz   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                   | II. Uu               | Pomerania            | 4 113 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bremen 3 1                                                        |                      | Unionist and and     | 4 1031/2 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| St. Petersbg. 3 W                                                 | ch. 921/2 6          | St. Speicher-A       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wien 8 T                                                          | Denfarmleben .       | VerSpeicher-A        | of laus Wille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preuss. Bank 4                                                    | Tomb dil             | Pom. ProvZuckers.    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| StsAnl.5457 41/                                                   | 10 mo. 4 /2 %        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 508,-Am.520.5                                                     | A alen ( Managed 11) | Mesch. Zuckerfabrik  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| StSchldsch. 31/2.<br>P. PramAnl. 31/2.                            | क्षित्रकाता प्रत     | Bredower de made     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P Pram-Anl. 31/                                                   | amental arrange      | St. PortlCements.    | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Pomm.Pfdbr. 31/                                                   |                      | St. Dampfschlepp G.  | 5 red swar 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| some sig al 4 i                                                   | elbungareal ement    | St. Dampischiff-V.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rentenb. 4                                                        | 13 de total more     | Neue Dampfer-C.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritt. P.P.B.A. 4                                                  | ofur thurn cine      | Germania             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                      | Vulkan               | 85 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prior. 4                                                          |                      | St. Dampfmühle .     | 4 101 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tun milantundiz                                                   | all day shuhen       | Pommerensd. Ch. F.   | 4 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| StargP. E.A. 41/2                                                 | 10 stalett ers bree  | Chem. Fabrik-Ant     | 4115 115- 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n Prior. 4                                                        | -                    | St. Kraftdünger-F.   | THE THE THE PARTY OF THE PARTY  |
| St. Stadt-0 41/2                                                  | 96 B                 | Gemeinn. Bauges.     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |